# Amtsblatt

## Lemberger Beitung.

### Dziennik urzędowy

## Gazety Lwowskie

26. August 1862.

196.

2#. Sierpnia 1862

faunt committed to

#### Lizitazione-Rundmachung.

(1)

Mro. 45676. Um 15. Ceptember I. 3. und in ben nachftfolgenden Tagen wird mahiend ber vor- und nadmittagigen Um sflunden in bem f. f. Ctatthaltereigebaude ju Lomberg eine öffentliche Lizitagion jur Sicherftellung ber Befpeifung

1) ber Etraflinge tes Provinzial=Strafhaufes; 2) ber Lieferung bes Brobes fur biefelben, bann

3) ber Spitaletoft, und

4) der Extraporzionen fur Die genannten Straffinge, fo mie auch 5) ter Befpeifung ber Lemberger Boligelarreffanten fur bas Bermaltungejahr 1862 - 1863, b. i. fur Die Beit vom 1. Rovember 1862 bis babin 1863 abgehalten merben.

Das Rlugeld besieht in bem gehnten Theile ter nach ben Martt. Durdidnittepreifen fur bas teilaufige Erforderniß ausgemittelten jahr.

lichen Bergutung, betragt baher

und ift in Diefen Betragen vor bem Beginne ber Ligitagion ju Sanben ber Ligitagione-Rommiffion zu erlegen.

Das Geforderniß und bas Reugeld bei 5) wird von ber Ligita-

gione. Rommiffion befannt gegeben merden.

Unternehmungeluftige merben aufgefordert, fich mit einem nicht über ein Jahr zuruchgerechnet ausgestellten Beugniße ber Ortvobrigfeit über ihre Berläglichfeit und guten Bermogensumstande bei ber Ligita. gione - Kommifion auszuweisen, widrigens fie gur Werhandlung nicht jugelassen merden.

Die übrigen Ligitagions , Bedingungen werden bei ber Ligitagion befannt gegeben, fonnen aber auch bei der Strafhaus . Bermaltung eingesehen werden. Uebrigens werden vor und mahrend ber Ligita= gioneverhandlung ichriftliche mit dem Reugelde verfebene Offert: angenommen.

Bon ber f. f. galiz, Statthalterei.

Lemberg, am 12. August 1862.

#### Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 45676. Dnia 15. września 1862 i w dniach następujących podczas przed- i popołudniowych godzin urzędowych odbędzie się w gmachu c. k. Namiestnictwa we Lwowie publiczna licytacya dla zabezpieczenia żywności

1) aresztautów prowincyonalnego domu karnego;

2) dostarczenia dla tychże chleba, dalej

3) wiktu szpitalnego,

4) porcyi niezwyczajnych (extra) dla powyż wyrażonych aresztantów, niemniej także

5) dla dostarczenia żywności dla aresztantów lwowskiej policyi na administracyjny rok 1862-1863, to jest: za czas od dnia 1. li-

stopada 1862 do dnia 1. listopada 1863 r. Wadyum ustanawia się w dziesiątej części rocznego, wedłag przeciętnych cen targowych za przypuszczalne potrzeby przypada-

jacego wynagrodzenia; zatem wynosi: 

. 7130 zł. w. a. 340 zł. w. a.

i w tych kwotach złożone być ma przed rozpoczęciem licytacyi do rak komisyi licytacyjnej.

Potrzebe i wadyum przy 5) oznajmi komisya licytacyjna. Wzywa się zatem odnośnych przedsiębiorców, ażeby swojemi nie wiecej jak na rok wstecz wystawionemi świadectwami miejscowej władzy wykazali się licytacyjnej komisyi co do pewności osobowej i dobrych stosunków majatkowych, w przeciwnym bowiem razie niezostaną przypuszczeni do licytacyi.

Inne warunki licytacyjne zostana obwieszczone przy licytacyi, moga atoli być przejrzane także w administracyi domu karnego. -Zreszta przyjmować się będzie przed i podczas licytacyi pisemne

w wadyum zaopatrzone oferty.

Z galic. c. k. Namiestnictwa. Lwów, dnia 12. sierpnia 1862.

Edift. (1452)(1)

Diro. 11009. Bom f. f. Stanslawower Rreisgerichte wird tem herrn Heinrich Ines mittelft gegenwartigen Coiftes befannt gemacht, es fei wider ihn über die Rlage tes Pinkas Horowitz auf Grund des Bedfele toto. 8. November 1861 über 700 fl. oft. 2B. die Bab. lungsauflage unterm 15. Juli 1862 Babl 9530 erlaffen morben, melde, ba ber Aufenthaltsort bes Belangten unbefannt ift, bem ibm in der Perfon bes 21bv. Dr. Eminowicz mit Substituirung bes 2idv. Dr. Berson bestellten Rurator jugestellt mirb.

Durch diefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbft ju erfcheinen, ober die erforderlichen Rechtes behelfe dem bestellten Bertreter mitgutheilen, oder auch einen andern Sachwalter ju mablen und biefem Rreiegerichte anzuzeigen. itesi (

Stanislau, ben 20. August 1862.

Edykt. 111. 2 1100

Nr. 11009. C. k. sad obwodowy Stanisławowski uwiadamia niniejszym edyktem p. Henryka luesa, że przeciw niemu w skutek pozwu Pinkasa Horowitz na podstawie wekslu z dnia 8. listopada 1861 na 700 zł. w. a. pod dniem 15. lipca 1862 do l. 9530 nakaz płatniczy wydany został, który, poniewaz miejsce pobytu pana Henryka Inesa niejest wiadomem, ustanowionemu dla pozwanego kuratorowi w osobie pana adwokata dr. Eminowicza z substytucyą adwokata dr. Bersona dorecza się.

Wzywa się zatem niniejszym edyktem pana Henryka Inesa, by w czasie albo sam stanał, lub też allegata zastępcy powyższemu doręczył, albo innego zastępcę wybrał i o tem sądowi doniósł.

Stanisławów, dnia 20. sierpnia 1862.

Nr. 3455 Cesarsko-królewski sąd (1447-1) zawiadamia uiniejszym edyktem pana Józefa Januszewicza lub jego spadkobierców, że przeciw niemu Marcella Bogdańska pod dniem 8. sierpuia 1862 do l. 3455 wniesta pozew o uznauje prawa własności co do realności pod Nrm. 225 na Łanach i usprawiedliwienie dotyczącej prenotacyi w załatwieniu tegoż pozwu termin do roz-

prawy ustnej na dzień 15. października 1862 o 10ej godz. zrana postanowiony został.

Gdy miejsce pohytu pozwanego Józefa Januszewicza lub jego spadkobierców niewiadomem jest, przeto c. k. sad w celu zastepowania pozwanego, równio na koszt i niebezpieczeństwo jego, tutejszego adwokata p. dr. Dzidowskiego kuratorem nicobecnemu ustanowił, z którym spór wytoczony według ustawy postępowania sądowego w Galicyi obowiązującego przeprowadzonym będzie.

Zaleca się zatem niniejszym edyktem pozwanemu lub jego spadkobiercom, aby w zwyz oznaczonym czasie albo sam stanał, lub tez potrzebne dokumenta ustanowionemu dla niego zastępcy wręczył, lub wreszcie innego obrońce sobie wybrał, i o tem c. k. sądowi doniósł, w ogóle zaś aby wszelkich mozebnych do obrany średków prawnych użył, w razie bowiem przeciwnym, wynikłe z zaniedbania skutki sam sobie przypisaćby musiał.

Od c. k. sadu powistowego.

Stryj, dnia 13. sierpnia 1862.

(1445)

Kundmachung. Diro. 51401. Bur Giderftellung ber Dedflofflieferung in Die nachbenannten Meileuviertel und Meilen des Dubieckoer Straffenbaus begirfee, Sanoker Rreifee fur bas Jahr 1863 mirb eine abermalige

Offertverhandlung ausgeschrieben und zwar für bas 3,4 ber 3. Meile für bie 4. 5. Meile, dax 3/4 der 6. Meile, 2/4 der 7. Meile, 3/4 der 8. Meile, 3/4 der 9. Meile, dann für die ganze 11. und 12. Meile.
Unternehmungslustige werden eingeladen, ihre mit 10% Badium belegten Offerten längstens bis 17. September 1862 bei der Sanoker

Rreisbeborde ju überreichen.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, und namentlich bie mit ber Statthalterei. Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 fundge-machten Offertbedingniffe konnen bei ber getachten Kreisbehorde oder dem Dubieckoer Straffenbaubezirtsamte eingesehen werden.

Die nach bem obigen Termine überreichten Offerten werden un-

berudfichtigt jurudgeschloffen merten. Won ber f. f. galig. Ctattbalterei.

### Lemberg, am 20. August 1862.

Obwieszczenie. Nr. 51401. Dla dostarczenia materyalu na budowe gościńców w następujących wilowych częściach i milach powiatu dla budowy gościńców w Dubiecku, obwodu Sanockiego na rok 1863 rozpisuje się ponowną licytacyę za pomocą ofert, jako to: dla a mili 3ciej, dla 4. 5. mili, 3/4 6tej mili, 2/4 7mej mili, 3/4 8mej mili, 3/4 9tej mili, dalej dla calej 11tej i 12tej mili.

Wzywa się zatem przedsiębiorców, ażeby swoje w 10% wadyum zaopatrzone oferty przedłożyli Sanockiej władzy obwodowej

najdalej do dnia 17go września 1862.

Inne ogólne i specyalne, mianowicie te, rozporzadzeniem namiestnictwa z dnia 13. czerwca 1856 l. 23821 obwieszczone warunki ofert mogą być przejrzane w kancelaryi powyżwymienionej władzy obwodowej albo w kancelaryi powiatu dla budowy gościńców w Dubiecku.

Od c. k. galic. Namiestnictwa.

We Lwowie, dnia 20. sierpnia 1862\_

(1446) Lizitazione-Ankundigung.

Mro. 17641. Ben ber f. k. Finang. Landes-Direkzion wird bekannt gemocht, baß zur Berpachtung der Propinazionegerecktsame ber Reicketomaine Komus (m Samborer Kreise) auf die Zeit vom 1. Nov. 1862 kis Inte Cheber 1865 die öffentliche Lizitation bei dem Kameralwirthschaftsamte in Komus am 9. September 1862 Lormittags in ten gewöhnlichen Amtostunden abgehalten werden wird.

Die Pachtobjette werden zuerft einzeln und tann in concreto

für alle nadbenannte fünf Sefgionen, nämlich:

1. Sefgion, bestehend aus ben Ortschaften Lomna, Berezek,

Dniestrzyk dubowy und Chaszczow.

II. Setzion bestehend aus den Ortschaften Lopuszanka, Lechnowa, Michaiowice, Lipie und Bystre.

III. Cefgion bestehend aus ten Ortschaften Mszauice, Galowka,

Płoskie und Graziowa.

IV. Etfzion bestetend aus den Orischaften: Wolcze, Zukotyn und Przysłup.

V. Geftion bestehend aus ten Ortichaften: Rypiany und Smo-

reczka, verfteigert.

Jeber Radtluftige hat ben 10ten Theil bes Ausrufepreifes ju

Banden ber Ligitagionefommiffion gu erlegen.

Ge merten auch fdriftliche auf tem gesehlichen Stempel ausgefertigte, vom Offerenten eigenhandig geschriebene und unterschriebene verflegelte Unbothe angenommen.

Diefe Offerten konnen bei dem Borfteber bes f. f. Kameral Birthe schaftsamtes, jetoch nur bie 6 Uhr Abende des ber mundlichen Ligita, gion unmittelbar vobergebenden Tages überreicht werden.

Sammtliche Pachtbedingungen werden den Pachtluftigen am Tage ber Pachtversteigerung von der Lizitazions-Rommiffion vorgelesen werden, und tonnen auch noch vor diesem Zeitpunkte von den Pachtlusstigen bei dem Kameral = Wirthschaftbamte in Lomna eingesehen werden.

Bon ber f. f. Finang-Landes Direfgion,

Lemberg, am 13. August 1862.

#### Obwieszczenie licytacyi.

Nr. 17041. C. k. dyrekcya finansów krajowych podaje do publicznej wiadomości, że dla wydzierzawienia praw propinacyi rządowej domeny Łomna (w obwodzie Samborskim) na czas od dnia 1. listopada 1862 do końca października 1865 odbędzie się w kameralnym urzędzie gospodarskim w Łomnie na dniu 9go września 1862 przed południem w zwyczajnych godzinach kancelaryjnych publiczna licytacya.

Objekta dzierzawne licytacyjne będą najpierwiej pojedyńczo a następnie razem dla wszystkich ponizej wymienionych pięć sekcyi,

a mianowicie

1sza sekcya składająca się z miejsc: Łomna, Berczek, Dniestrzyk dubowy i Chaszczow.

2ga sekcya skł dojąca się z miejsc: Łopuszanka, Lechnowa,

Michniowice, Lipie i Bystre.

3cia sekcya składojąca się z miejsc: Mszaniec, Gałówka, Pło-

skie i Graziowa.

4ta sekcya składająca się z miejsc: Wółcze, Zukotyn i Przy-

5ta sekcya składająca się z miejsc: Rypiany i Smereczka. Cena wywołania rocznego czynszu dzierzawnego wynosi:

| Dla | lszej  | sekeyi |   |   | ٠  |   |   | + | 701 | zł. | w. a |
|-----|--------|--------|---|---|----|---|---|---|-----|-----|------|
| 77  | 2giej  | 27     |   | • | -9 | • |   |   | 500 | 22  | 22   |
| 27  | 3 ciej | "      |   |   |    |   |   | • | 532 | 22  | 22   |
| 97  | 41ej   | 92     | • |   |    |   | + | 4 | 582 | 27  | 77   |
| 99  | 5tej   | 15     |   |   |    |   |   |   | 211 | 22  | - 11 |

Razem . . 2526 zl. w. a.

Każdy licytujący złożyć ma 10tą część ceny wywołania do rak komisyi licytacyjnej.

Przyjmować się hędzie także pisemne na prawem przepisanem stemplu wystawione przez oferenta własnorcznie pisane i podpisane oferty opieczętowane.

Oferty mogą być złożone u naczelnika c. k. kameralnego urzędu gospodarskiego, jednak tylko do 6tej godziny wieczór dnia poprze-

dzającego bezpośrednio ustną licytacyę.

Wszelkie warunki dzierzawne odczyta w dniu licytacyi dzierzawy chcącym licytować komisya licytacyjna; chcący licytować mogą jeduak przed tym czasem przejrzeć te warunki w kameralbym urzędzie ekonomicznym.

Z c. k. dyrekcyi finansów krajowych. Lwów, dnia 13. sierpnia 1862. (1444)

Obwieszczenie.

(2)

Nr. 7859. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu podaje do wiadomości z miejsca połyta niewiadomym wierzycichom na dobrach Średnia wieś zaintabułowanym, p. p. Henrykowi hr. Sołtykowi i Kaźmierzowi hr. Koczkowskiemu, którym tutejszo-sądowa uchwała z dnia 12. marca 1862 do 1. 1909 dotyczącej licytacyi dóbr Średniej wsi doręczoną nie została, iz w celu uwiadomienia tychże o powyższej uchwale postanawia za kuratora p. adw. krajowego dr. Madejskiego z substytucyą p. adw. krajowego dr. Kozłowskiego i temsz do 1. 3845/62 i 8020/62 zwrócone uchwały wręcza.

Przemyśl, dnia 13. sierpnia 1862.

(1435) Rundmachung. (2)

Rro. 10729. Bom f. f. Kreisgichte in Stanislawów wird kundgemacht, daß der für Nadworna ernannte Motar Erasm Mastowski zur Besorgung aller derjeigen Geschäfte, beren Berrichtung nach §. 183 NO. dem Motaren übertragen weiten fann, für die Bezirfe Nadworna, Delatyn und Solotwina ron diesem f. f. Kreisgerichte als Gerichtes Kommissär bestellt worden set, an welchen sich baber in vorkommenden Fällen unmittelbar zu wenden ift.

Stanisławów, den 11. August 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 10729. C. k. sad obwodowy w Stanislawowie nowo mianowanego notaryusza w Nadworcie Erazma Masłowskiego do wszystkich czynności sądowych w S. 183 ustawy dla ootaryuszów określonych, w powiecie Nadworniańskim, Solotwińskim i Delatyńkim zajść mogących, komisarzem sądu tego ustanawia.

Co się niniejszem do powszechnej podaje wiadomości.

Stanislawów, dnia 11. sierpnia 1862.

(1443) G b i f t. (2)

Mro. 29620. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werben bie Inhaber der angeblich in Verluft geraihenen oftgal. Naturallieserunges obligazion lautend auf den Ramen: Gemeinde Oniestrzyk dubowy, Samborer Kreises, No 5187/1002 dtto 1. November 1829 zu 2% über 94 fl. 74,8 re aufgesordert, binnen 1 Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen diese Obligazion vorzuwisen, oder ihre allfälligen Neckte dars auf datzuthun, widrigens diese Obligazion für amortifict erklärt wers den wird.

Mus bem Rathe des f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 14. Juli 1862.

(1441) Obwieszczenie. (2

Podpisany c. k. notaryusz, jako delegowany komisarz sądowy, wzywa ninicjszem wierzycieli lwowskiego domu handlowego "Rachel Ziller i Chane Karniol", aby wierzytelności swoje przeciwko tej masie włącznie do dnia 22. września 1862 pisemnie u podpisanego tem pewniej zgłosili, gdyz w przeciwnym razic, gdyby ugoda do skutku nie przyszła, za niezgłoszone wierzytelności zadnego zaspokojenia z majątku ugodowego żądaćby nie mogli i dłużnicy przez zawartą ugodę od wszelkiego zobowiązania przeciw niezgłaszającym się wierzycielom uwolnieni by zostali.

We Lwowie dnia 20. sierpnia 1862.

Franciszek Postępski,

c. k. notaryusz jako deleg. komisarz sądowy.

(1438) Obwieszczenie. (2

Nr. 197. W postępowaniu ugodnem z wierzycielami Mendla Bodeka, kramarza towarów bławatnych we Lwowie, uchwałą c. k. sądu krajowego lwowskiego z dnia 28. maja 1862 do liczby 23621 wprowadzonym, wyznacza się na mocy § 17 dekreta ministeryalnego z dnia 18. maja 1859 r. termin do 20. września 1862 włącznie, do którego to czasu wierzyciele tejze firmy z swemi z jakiegokolwiek bądź tytułu prawnego pochodzącemi należytościami przed podpisanym komisarzem sadowym pisemnie przy załaczeniu prawnie wymagalnych dowodów tem pewniej zgłosić się mają, ile że w razie przeciwnym i na wypadek nastąpionego układu ugodnego z wierzycielami niezgłaszającymi się, o ile należytości onych prawem zastawu niebyłyby zabezpieczone i w ugodzie obopólnie obowiązującej szczególnie niezostałyby obwarowane, od majątku rzeczonego dłażnika, przedmiotem terażniejszego postępowania będącego wykluczeni zostaną.

We Lwowie daia 20. sierpnia 1862.

Włodzimierz Duleba,

c. k. notaryusz jako sądowy komisarz.

Rro. 1291. Bom f. f. Bezirfsamte als Gericht Mosty wielkie wird hiemit fundgemacht, daß mit Erlaß des f. f. Lemberger Lantes gerichtes vom 13. Mai 1862 B. 6154 über den Jacko Ulicki, Grund. wirthen in Sielec wegen Berschwendung bie Kuratel verhängt worden set, und daß für diesen Kuranden Iwan Horoszczuk zum Kurator bestellt wird.

Bom f. f. Begirkegerichte.

Mosty wielkie, am 8. Junt 1862.